# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabends, den 12. Movember 1825.

Angefommene Fremde vom 7. November 1825.

Herr Lieutenant Stephani aus Glogan, Hr. Gutsbesitzer v. Micielski aus Golowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lubinski aus Relezyn, Hr. Gutsbesitzer v. Naczinski aus Naiewo, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Trambezynski aus Golene, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den Sten Dovember.

Herr Lieutenant Buffe aus Samter, Sr. Gutsbesitzer v. Guttry aus Paris, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den gten Rovember.

Holftein, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Particulier Berg aus Graudenz, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Mit Genehmigung bes Königl. hohen Finanz-Ministerii, soll bas Stuck Forst-land im Jagen 445 Forstbelauf Jesui-terser, Inspektion Bromberg bei Grunau und Nowa-Ereccia belegen, mit dem barauf besindlichen Kiefern-Holz-Bestande, bestehend aus

85 Morg. 151 A. Preuß. (fonst Magbebr.) Holzboden und

5 -- 155 - Bege

jufammen 91 Morg. 126 Muthen

Za zezwoleniem Król. wysokiego Ministerstwa Finansów ma bydź grunt leśny w linii kwadratowey 445 obrębie leśnym ięziora iezuickie, Jnspekcyi Bydgoskiey, przy Grunau i Nowa-Erekcya położonych, znayduiącym się na nim zapasem drzewa sosnowego, składaiący się z

85 Morg. 151 P. Prus. (inaczéy magd.) gruntu, i

5 --- 155 ---

wogóle 91 Morg. 126 DP.

zum Verkauf ober zur Vererbpachtung bffentlich an den Meistbietenden ausge= boten werden, wozu wir einen Termin auf den 10. Dezember c. Vormittags um 10 Uhr im Geschäfts = Haufe der unterzeichneten Regierung vor dem Forst= meister Herrn v. Ernst anberaumt haben.

Die Holzbestands = Nachweisung fann bei ber Konigl. Forst=Inspektion hierselbst

eingesehen werden.

Rach bem Beraußerungs = Plan foll minbestens gezahlt werben

a) beim Verfauf mit Ausschluß ber Jagb = Nugung

1) für den Solzbeftanb"

694 Athlr. 27 fgr. 11 pf.

2) - - Boden

112 Mihlr. 24 fgr. 41 pf.

Summa 807 Mthlr. 22 fgr. 4 pf.

b) bei ber Vererbpachtung exclusive ber Jagd = Nugung.
1) Erbstands = Gelb einschließlich bes

1) Erbstands = Geld einschließlich des Holzbestandes 694 Athle. 28 fgr.

2) jabrlicher Canon fur ben Boben

6 Rthfr. 19 fgr. 6 pf. Kauf = ober Erbpachtölustige werden einzgeladen, sich in oben gedachtem Termine einzufinden, und ihr Gebot zu verlautbaren, zu welchem aber nur diejenigen zugelassen werden konnen, welche zuvor eine Cantion von 300 Athlr. baar oder in Staats = Papieren zur Sicherheit deselben niedergelegt haben werden, und erfolgt der Zuschlag nur nach höherer Genehmigung.

Fil and and A 19 allegan

przez licytacyą publiczną naywięcey daiącemu sprzedany lub wieczysto-wydzierzawiony, do czego termin na dzień 10. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w domu sessyonalnym podpisaney Regencyi przed Forsztmistrzem Ernst przeznaczyliśmy.

Wykaz zapasu drzewa przeyrzany bydź może w tuteyszéy Król. Jn-

spekcyi leśnéy.

Podług planu sprzedaży ma bydź naymniey zapłacone

- a) w razie sprzedaży wyłącznie użytku polowania
- 1) za zapas drzewa

694 Tal. 27 sgr. II 1 fen.

2) za grunt

 $119 - 24 - 4\frac{1}{3} -$ 

Summa 807 Tal. 22 sgr. 4 fen.

- b) w razie wieczysto wydzierzawienia wyłącznie użytku polowania,
- 1) wkupnego włącznie za zapas drzewa 694 Tal. 28 śgr.
- 2) kanonu rocznego za grunt 6 Tal. 19 sgr. 6 fen.

Ochotników kupna lub wieczystodzierzawy wzywamy, aby się na wspomnionym terminie stawili, i licytum swoie podali, do którego iednak ci tylko przypuszczoni bydź mogą, którzy wprzody kaucyą w summie 300 Tal. w gotowiznie lub papierach kraiowych złożą, i nastąpi przybicie dopiero za wyższem zatwierdzeniem, Die nabern Licitations = Bebingungen tonnen guvor in unferer Registratur gu jeder Zeit eingesehen werben.

Bromberg den 26. Septhe, 1825. Ronigl, Preuß, Regierung II. Bliższe warunki licytacyjne przeyrzane bydź mogą w Registraturze naszéy kaźdego czasu.

Bydgoszcz d. 26. Września 1825. Król. Pruska Regencya II.

#### Chictal= Eltation.

Die haupt=Musfertigung bes gwischen bem General Joseph von Niemojewski und bem Rochus von Drwesti, unterm Taten Juni 1805 geschloffenen und an bemfelben Tage recognoscirten Pacht= und respective Pfandfontrafts uber bie Guter Opalenica und Gilinko und bes Mach= trags bazu vom 24. Juni 1805 und recognoscirt am 29. Juni 1805, ift bem bon Drwedfi abhanden gefommen, und bisher nicht ausgemittelt worden, es werden baber biefe Dofumente auf fei= nen Antrag hiermit aufgeboten, und alle Inhaber biefes Kontrakts und bie Forberungen barinnen gu haben bermeinen, ihre Erben und Ceffionarien bors gelaben, fich in bem auf ben 14ten Rebruar 1826 Vormittage um o Uhr vor bem Deputirten Landgerichtes Rath Kanlfuß perfoulich ober burch ges fetlich zulässige Bevollmachtigte gu melden, und ihre Anspruche nachzuweisen, Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między Jeneralem Józefem Niemojewskim a Rochem Drwęskim o dobra Opalenica i Silinko w dniu 12. Czerwca 1805 zawartego i tegoż dnia rekognoskowanego, i dodatku do niego z dnia 24. Czerwca 1805 pod dniem 29. Czerwca 1805 rekognoskowanego zaginęla Ur. Drwęskiemu i dotychczas wysledzioną bydź nie może.

Na wniosek przeto Ur. Drwęskiego dokumenta ninieyszem proklamuią się, i wszyscy posiedziciele tychże, i wszyscy którzy pretensye znich mieć mniemają, ich Sukcessorowie i Cessyonaryusze zapozywają się ninieyszem, aby się na terminie dnia 14. Lutego 1826 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Kaulfuss w naszey izbie instrukcyjney albo osobiście, albo przez prawnych Pełnomocników stawili, i pretensye swe udowodnili, gdy wrazie przeciwnym do-

widrigenfalls biese Dokumente amortisirt werden sollen.

Dofen ben 17. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. kumenta rzeczone amortyzowane zostana.

Poznań d. 17. Paździer. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Borlabung.

Jur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Amts = Caution bes vormaligen Executors bei bem Friedens = Gerichte zu Mogasen, Kleinuczek, haben wir einen Termin auf den 7. Mårz 1826 früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Meserendarins Kübenburg in unserem Instruktions = Zimmer anderaumt, zu welchem wir sämmtliche undekannte Gläubiger unter der Verwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben ihrer Ansprüche an diese Dienstfaution für verlustig er= klärt und nur an die Person des ehemasligen Executors Kleinuczek werden verswiesen werden.

Posen ben 7. October 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

sievassin, aby sic na reem me dens

Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi za urząd byłego Exekutora Sądu Pokoiu w Rogoźnie Kleinuczek wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Marca 1826. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w izbie instrukcyiney Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyże kaucyi mianemi oddaleni i iedynie do osoby byłego exekutora Kleinuczek przekazanemi bydź maią.

Poznań d. 7. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft. Ueber bas Bermbgen bes am 3. Januar 1825 verstorbenen Erbherrn von Turkowo, Bufer Kreises, Reponnucen von Areszt otwarty.

ared der Erben und Conionation vo

Nad maiatkiem zmarłego dnia 3. Stycznia 1825 roku Nepomucena Lutomskiego dziedzica dóbi Turkowa w Powiecie Bukowskim dzisiay o go. Lutomofi, ift heute Mittage um 12 Uhr

ber Concurs eroffnet worben.

Es werden baber alle biejenigen, bie Gelb , Pratiofa , Documente ober Brief-Schaften bes Gemeinschuldners hinter fich haben, aufgefordert, nicht bas mindefte an die v. Lutomsfischen Erben gu verabfolgen, vielmehr und bavon treulichft Anzeige zu machen, und biefe Gelber und Gachen ober Brieffchaften, jedoch unter Borbehalt ihrer baran habenben Rechte an unser Depositorium abzus liefern, wibrigenfalls bie geleiftete 3ah= lung ober Ausantwortung fur nicht ge= Schehen erachtet, und gum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen, ober gurud: halten, haben überdem noch ju gemartigen, bag fie ihres baran habenben Pfand = cber anbern Rechts fur verluftig

erflart werden.

Pofen den 3. October 1825. Ronigl, Preug. Landgericht.

dzinie 12. w południe konkurs otwo. rzony został.

Wzywamy przeto wszystkich którzy pieniądze, kleynoty, dokumenta lub skrypta do wspólnego dłużnika należące posiadaią, aby z takowych Sukcessorom rzeczonego Lutomskiego niewydawali, owszem rzetelnie nam donieśli i pieniądze takowe, effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących do De. pozytu naszego oddali, gdyż inaczey každa zaplata lub wydanie, za nienastapione uważane, i na dobro massy powtórnie ściągnione zostanie-

Ci zaś, którzy rzeczy takowe lub pieniądze zataią, spodziewać się moga, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu lub inne iakiekolwiek utraca.

Poznań d. 3. Październ. 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Product of Stanfolding Subhastations : Patent.

Da fich auch in bem am 12. April b. J. jum Berkauf bes Balentin Mufafiewiczschen Nachlaß- Grundflucke Dro. 53 Den Borftabt Schrodfe angeftandenen Zermin teine Raufer eingefunden , fo ift ein nochmaliger Bietungs = Termin gum Berkauf dieses aus 43 Muthen bestes igcy niezglosit się, nowy termin do

Patent Subhastacyiny.

Gdy również na terminie dnia 12. Kwietnia r. b. do przedaży nierucho: mości do pozostałości Walentego Muszkiewicza należącey pod liczbą 53 na przedmieściu Srodka położoney, wyznaczonym żaden chęć kupna ma-

henden, gerichtlich auf 107 Rthlr. 15 far. abgefchatten Grundftude, auf ben 3ten December c. Bormittage um o Uhr vor bem Landgerichte = Referenda= rius Jeifet in unferem Inftruttione=Bim= mer anberaumt worden.

Rauf = und Befitfahige werben bor= gelaben, in biefem Termin perfonlich ober burch gefetilich zuläffige Bevollmach= tigte zu ericheinen, ihre Gebote abzuge= ben und ju gewärtigen, bag ber Buschlag an ben Meifibietenden erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftanbe eine Ausnahme gestatten.

Tare und Bedingungen konnen in ber

Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 3. October 1825.

Ronigl. Preugisches Landgericht.

sprzedaży teyże nieruchomości 2 43 pretów składaiącey się, na 107 tal. 15 sgr. oceniony, na dzień 3. Grudnia r. b. o godzinie gtey zrana przed Referendaryuszem Sądo Ziemiańskiego Jeisek w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochote kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawne ia. kowe nie zaydą przeszkody przysądzenie spodziewać się może.

Warunki i taxa w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal=Borladung.

Nachbem ber Johann Diehmener bon feinem Umte als Executor bei bem Friebenegerichte ju Samter mit Penfion ents laffen worden ift, fo werden alle biejenis gen Pratenbenten, welche an benfelben aus beffen Umtöführung herrührende Korderungen ju haben vermeinen, und fich beshalb an feine Caution halten wollen, hierburch vorgelaben, folde in hinieyszem zapozywaią się, aby tabem, am 24. Januar 1826 bor bem kowe w driu 24. Stycznia 1826. Landgerichte = Referendarius Rubenburg przed deputowanym Referendaryu-Bormittage um 10 Uhr in unferem szem Sadu Ziemiańskiego Ruden-Partheien = Bimmer anstehenben Termine burg zrana o godzinie 10. w naszey

Zapozew Edyktalny.

Receipt wrough Levingerich

Gdy Jan Viehmeyer od swego urzędu iako exekutor przy Sądzie Pokoiu w Szamotulach z pensyą uwolnionym został; przeto wszyscy ci, którzy do niego z iego urzedowa. nia pochodzące pretensye mieć mniemaia, i kaucyi iego trzymać się chća. anzumelben und gehörig wahrzunehmen widrigenfalls fie ihrer Unsprüche an die Caution verluftig gehen, und blos an die Person des Biehmener und dessen sonstiges Vermögen verwiesen werden sollen.

Pofen ben 9. September 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. izbie instrukcyinéy zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie swe pretensye do kaucyi utracą i tylko do osoby lub iego maiątku odesłani zostaną.

Poznań dnia 9. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorladung.

Jur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Amts-Caution des hier verstordenen wormaligen Friedensgerichts- Executors Thomas Pislewski, haben wir Termin auf den 17. December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts- Referendarius Rübenburg in unserem Partheien-Jimmer anderaumt, zu welchem wir sammtliche unbekannte Gläubiger unter der Berwarnung vorladen, daß sie dei ihrem Ansbleiben mit ihren Ansprüchen an diese Dienste Caution für verlustig erklärt, und nur an den Nach- laß des ehemaligen Executors Pislewski werden verwiesen werden.

Posen ben 9. August 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowey byłego tu zmarłego Exekutora Sądu Pokoiu Tomasza Pislewskiego, wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Grudnia r.b. zrana o godzinie gtey przedRe. ferendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ruedenburg w izbie instrukcyiney Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyże kaucyi mianemi, oddaleni, i iedynie do pozostałości byłego Exekutora Pislewskiego przekazani bydź maią.

Poznań d. 9. Sierp. 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal & Citation.

Muf ben Antrag bes Gutsbesither Sipolit von Malczewski und Jofeph von Gozimiesti, wird von bem unterzeichne= ten Ronigl. Landgerichte bie Catharina Arcichowsta, beren etwanige Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierburch borgelaben, ihren Unspruch auf die sub Rubr. III. Mro. 5 auf bem Gute Niemegyn und Miemegnnet Wongrowiecer Rreifes, Protestationis modo eingetragene, ihrem Betrage nach unbefaunte Brautichat= Summe binnen 4 Bochen, fpateftens aber in bem auf ben 2. Janua'r 1826 Morgens um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath v. Potryfowski hierfelbft angesetten Termine gebuhrend nachzuweisen, ausbleibendenfalls aber ju gewartigen, baß fie mit ihren etwa= nigen Unfpruchen pracludirt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Pro= vocanten auch werden ermachtigt werben, in Rraft bes alebann abzufaffenden Er= fenntniffes bie Lofchung ber Brautschaß= Summe, ohne baf es hierzu ber Dros buction bes Recognitionscheins bedarf, bei ber Sypotheken-Behorde nachzusuchen.

Gnefen ben 12. September 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się dziedzica Hipolita Malczewskiego i Józefa Gozimirskiego, zapozywa się z strony podpisanego Król. Sadu Ziemiańskiego, Katarzyna Arcichowska, teyże Sukcessorowie, Gessyonaryusze lub też ci którzy w iey weszli prawa, iżby pretensya swa do summy posagowey na dobrach Niemczynie i Niemczynku w Powiecie Wongrowieckim polożonych pod Rubr. III. Nr. 5 sposobem protestacyi zapisaney co do ilości nieznaney w 4 tygodniach a naydaley w terminie dnia 2. Stycznia 1826, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Potrykowskim w posiedzeniu tuteyszego Sądu wyznaczonym należycie udowodnili, w razie zaś niestawienia się maią się spodziewać, iż z pretensyami swoiemi wykluczonemi i względem tychże wieczne nakazane im będzie milczenie, prowo. kanci także upoważnieni zostaną, na mocy wyroku następnie wyrzec się maiacego, wymazania summy posagowey u Władzy hypoteczney bez zaprodukowania atestu rekognicyinego, poszukiwać.

Gniezno d. 12. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beitage zu Nero. 91. des Pofener Inte ligenz-Blatts.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Dsirzeszower Kreise in der Stadt Rempen unter Nro. 27 belegene, dem Scheje Selbstmann gestrige Grundsück, besiehend aus einem Wohnhause nebst Stallung und Brennerei, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7787 Athlr. 6 fgr. gewärdigt worden ift, soll im Wege der Subhastation desentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu diefem Bebufe haben wie bie Dies

tungstermine auf

den 15. December c.,

ben 15. Februar 1826., und

den 20. April -

Bormittags um 9 Uhr vor dent Deputirten herrn Landgerichts-Referendarius Kranwdzinski in unferem Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir Rauflustige, welche bestissähig find, hierdurch vorladen.

Rrotofchin ben 5. Ceptember 1825. Koniglich = Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym, powiecie Ostrzeszowskim, mieście Kempnie pod Nr. 27. położona, do Scheye Selbstmann należąca, askładaiąca się z domostwa wraz z staynią i gorzalnią, która podług taxy sądowey na Tal. 7787 śgr. 6 ecenioną, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być matrym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Grudnią r. b. dzień 15. Lutogo 1826. i dzień 20. Kwietnia 1826.

o godzinie 9. zrana przed deputowanym, Ur. Krzywdzinskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maigcych, aby się w terminach tych stawili.

Krotoszyn dnia 5. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations Patent.

Das in unserem Gerichts Wezirke im Offrzeszower Kreise im Dorfe Kzetnia unter Nro. 1 belegene, zur Johann Wichuraschen Nachlaß = Masse gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnshause nebst Scheune und 36 Morgen Acker, welches nach der gerichtlichen Tare auf 317 Kthlr. 2 sgr. gewürdigt

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym w Powiecie Ostrzeszowskim w wsi Rzetni pod Nro. 1. położona, do massy pozostałości niegdy Jana Wichury należąca, a składaiąca się z domu, stodoły i 36 morgów roli, co wszystko na talarów 317 śgr. 2 sądownie ocenioném zostało, w drodze subhasta-

worben, soll im Wege ber Subhastation bissentlich an ben Meistbietenden verkauft werden. Wir haben zu biosem Behuse einen peremtorischen Termin auf den 30. November c. Vormittazs um 9 Uhr im Locale bes Königl. Friedensgerichts in Kempen anberaumt, und forzbern Kaussussige und Besitzsähige auf, sich einzusinden.

Die Tape fann jederzeit in der Regisfiratur des Königl. Friedensgerichts zu Rempen eingesehen werden.

Krotofdin den 22. Juli 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. cyi publicznie naywięcey dziącemu sprzedaną bydź ma. Którym końcem termin zawity na dzień 30. Listopada r.b. ogodzinie 9. zrana w lokalu Królewskiego Sądu Pokoiu w Kempnie wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili.

Taxa w Registraturze Królewskiego Sądu Pokoiu w Kempnie każdego czasu przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 22. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Borlabung.

Ueber die Kansgelder bes zu Bukowce bei Zirke unter Nro. 1 belegenen Souersguts, ist auf den Antrag des Litis-Eusrators der Daniel Königschen Erben der Liquidations = Prozeß eröffnet, und ein Termin zur Anmeldung und Nachweisfung der Ansprüche der Gläubiger auf den 23. December c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Löwe angesest worden.

Es werden daher alle unbekannte Gläubiger, welche an das Grundstück irgend einen Real = Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dies sem Termine auf unserem Partheien-Zimmer entweder in Person, oder durch einen Bevollmächtigten, wozu die hiessigen Justz = Commissarien Hünke und Wrondsti vorgeschlagen werden, zu ers

Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową gospodarstwa Chłopskiego w Bukowcu pod Sierakowem podliczbą 1. położonego, został na wniosek Kuratora spadkobierców Daniela Koenig process likwidacyiny otworzony i termin do zameldowania i wykazania pretensyi przez wierzycieli na dzień 23. Grudnia r. b. przed Ur. Sędzią Loewe iako delegowanym wyznaczony.

W skutku tego zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do gospodarstwa rzeczonego prawa rzeczowe mieć sądzą, aby się na terminie tym w izbie naszey stron osobiście lub przez pełnomocnika, na którego im tuteyszych Kommissa-

icheinen, ihre Forberungen anzumelben

und nachzuweifen.

Dei unterlassener Anmelbung haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Unsprüchen an das Grundstück präcludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer desselben als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Meserit ben 25. Juli 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. rzy Sprawiedliwości Wrońskiego i Hünke proponuiem stawili, pretensye swe podali idowody złożyli.

W razie niezameldowania swych pretensyi, zostaną z takowemi do gospodarstwa prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy gospodarstwa iako też przeciwko tym wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nałożone zostanie.

Międzyrzecz dnia 25. Lipca 2825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Pafent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise belegene, dem Samuel Langner zugehörige Gut Jeziorko, welches nach der gerichtlichen Taxe vom Jahre 1823 auf 19723 Athlr. 14 ggr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den erneuerten Untrag eines Realgläubigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 18. Jamiar 1826.,

— den 19. April —— und ber peremtorische Termin

— ben 19. Juli 1826., vor bem Herrn Landgerichtsrath Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letten Termin das Grundstuck bem Meistbietenden zugePatent Subhastacyiny

Dobra Jeziorke pod Jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Wschowskim położone, Samuelowi Langner należące, które według taxy sądowey zroku 1823 ua tal. 19723 dg. 14 szel. 8 ocenione zostały, na pomowione żądanie wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dziem 18. Stycznia 1826, na dzień 19. Kwietnia 1826,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Lipca 1826, zrana o godzinie 9tey przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, 3 fetiliche hinderniffe eine Ausnahme gu= laffen.

Hebrigens feht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 25. Aluguft 1825. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Schlagen werben foll, in fofern nicht ges nadmienieniem, it w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daigcemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku nie dozwola. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokłodnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubbaftations = Datent.

Das auf ber Breiten - Strafe unter Mro. 794 hierfelbst belegene Bader Meerkabiche Saus, welches nach ber ge= richtlichen Tare auf 2525 Athlr. gewür= bigt worden ift, foll im Wege ber noth= -wendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenten verfauft werden, und find bie Bietungs = Termine auf

ben 27. Januar 1826., ben 27. Mart --und der peremtorische Termin auf

ben 27. Mai 1826., vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Schmidt Bormittags um 10 Uhr auf hiesigem Landgericht angeseist.

Besitzähigen Käufern werben biefe Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, bag in bem legten Termin bas Patent Subhastacyiny.

Kamienica na szerokiey ulicy pod liczbą 794 położona, piekarzowi Meerkatz należąca, która według taxy sadowey na 2525 talar. oceniona została, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine wyznaczyliśmy na dzień 27. Stycznia,

na dzień 27. Marca,

i zawity termin

na dzień 27. Maia 1826, przed Delegowanym Wnym Schmidt Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem, i uwiadomiamy o takowych zdolność do kupienia mających ztem nadmienieniem, iż w terminie ostaGrundfrud bem Meiftbietenben zugefchlagen werden foll, in forern nicht gefenliche Umffande eine Ausnahme anlaffen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unfe-

rer Regisiratur eingesehen werden.

- Franfiadt ben 29. Septbr. 1826. - Konigl. Preuft. Landgericht.

tnim rzeczona nieruchomość naywię ceydziącemu przysądzona zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

Taxę każdego czasu w Registratu-

rze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 29. Września 1825. Król. Prski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird dem Publico hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Graf v. Kalckreuthschen Scheleute, der Friedrich Wilhelm Emil Graf v. Kalckrenth, Erdherr auf Radlin und Kozmin, und Juliane Friederike Louise Henriette, geborne von Stechow, die Gemeinschaft der Guter mittelst Vertrages vom 2ten Juli 1825 unter sich ausgeschlossen ha= ben.

Krotofchin ben 24. October 1825, Konigl. Preug, Landgericht. Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadamości, iż małżonkowie Kalkreuth a mianowicie Fryderyk Wilhelm Emil Hrabia Kalkreuth dziedzie maiętności Radlinskiey i Kozminskiey i Juliana Fryderyka Louiza Henrietta urodzona Stechow, podług układu z dnia 2, Lipca 1825 współność maiątku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 24. Październ. 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama,

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Ehwalkowo versiorbenen Pachtere Joseph von Arnold wegen Unzuläuglichkeit desselben zur Befriedigung der Gläubiger der erbschaftliche Liquidations-Prozes eröffnet worden, so haben wir zur Liquidirung

Obwieszczenie.

Gdy nad maiątkiem Jozefa Arnolda dzierzawcy w Chwałkowie zmatrego, z powodu niewystarczania onegoż na zaspokoienie wierzycieli process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i uspra-

und Berificirung ber Unforberungen einen Zermin auf ben 14. December c. vor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesett, und laben alle etwa= nige unbekannte Glaubiger vor, in dem= jelben personlich oder durch zulässige mit Vollmacht versebene Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unspruche an die erb= schaftliche Liquidations = Maffe gebührend anzumelben, und beren Richtigkeit nach= zuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an bad= jenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glanbiger von ber Maffe noch fibrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Gnefen ben 8. August 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

wiedliwienia pretensyi na dzień 14. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sędzią Biedermann w Sali Sadu tuteyszego odbyć się maiący. Zapozywamy wiec wszystkich nam niewiadomych wierzycieli, aby się na tymże sami osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili. i zpretensyami swemi do massy sukcessyino likwidacyinéy mianemi zgłosili, i rzetelność onychże należycie wykazali. W przeciwnym bowiem razie wszelkich praw swych pozbawionemi zostaną, i zpretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoieniu wierzycieli którzy się zgłosili, z massy ieszcze zbyło, odesłani będą.

Gniezno d. 8. Sierpnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Vatent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei der hiesigen Stadt belegene, den Eriminal-Nichter Weinholzschen Minderzjährigen zugehörige Erbpachts Worwerk Groß Wilczaf nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7252 Mthlr. 16 ggr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistsbietenden unter folgenden Bedingungen:

Patent Subhastacyiny

Folwark dzierzawno - wieczysty Wielki Wilczak pod iurysdykcyą naszą, i miastem tuteyszém położony do Sukcessorów Sędziego Kryminalnego Weinholca należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzonéy Talarów 7252. dgr. 16. d. 5. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daią-

1) ber Berkauf geschiehet in Pausch cemu pod następuiącemi warunkami: und Bogen,

2) jeder Bietende muß, bevor er jum Gebot zugelaffen werben fann, 500

Mihlr. Contion entweder baar ober in Pfandbriefen ober in Ctaates Papieren erlegen, Die Realglaubis

ger find bavon befreit,

3) bas Gebot muß 14 Tage nach bem Buschlage ad Depositum gezahlt werben, bleibt jeboch ein Reals Glaubiger Meiftbietender, fo foll berfelbe nur gehalten fein, fo viel ad Depositum zu zahlen, als bie ihm vorstehenden Capitalien und 2jabrige Binfen betragen, ber Reft bes Raufpratii bagegen bleibt bei ihm bis zur Fingl = Distribution fteben,

4) bie Uebergabe erfolgt, sobald bie Bedingung ad 3 erfullt ift,

5) Die Offentlichen Laften und Abgaben auch Ranon trägt Räufer vom Tage ber Uebergabe an,

6) bie Gubhaftationes, Licitationes= und Abjudications = Roften werden von ben Raufgelbern berichtigt,

berfauft werben, und bie Bietunge-Ters mine find auf

> ben 13. August, ben 15. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17. December 1825., vor dem Herrn Landgerichts = Uffeffor Arnger Morgens um 9 Uhr allhier an= gesett.

1) Przedaż nastąpi ryczałtem.

2) każdy licytuiący wprzód niżeli do licytacyi przypuszczonym zostanie, musi kaucyą 500 Talarów wynoszącą albo w gotowiznie, lub też w listach zastawnych lub w obligacyach skarbowych złożyć, wierzyciele realni od tegož uwolnieni sa.

3) Licytum w 14 dni po adjudykacyi do Depozytu złożone bydź powinno, gdy iednakowoż ieden z wierzycieli realnych zostanie naywięcey daiącym, tenże tylko obowiązanym będzie, tyle tylko do Depozytu zapłacić, ile przed nim zaintabulowane kapitaly i 2ch rocznia prowizya wynoszą, reszta pieniędzy kupna aż do finalnéy dystrybucyi przy nim zostanie się.

4) Tradycya nastapi, skoro waru-

nek 3ci dopełniony.

5) Publiczne ciężary, podatki iako też i kanon poniesie kupuiący od dnia tradycyi.

6) Koszta subhastacyi, licytacyi i adjudikacyi zostaną z pieniędzy

kupna zapłacone,

sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine

> na dzień 13. Sierpnia 1825. na dzień 15. Października 1825.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Grudnia 1825. zrana o godzinie 9. przed Ur. KrueBesitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstäck dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nottig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 9. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz dnia 9. Maia 1825. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der hiesige Kaufmann Jacob Lewin Cabper, hat in dem mit seiner Braut, ter Wittwe des Cantor Ihig hirsch gestorne Beile Burg, unterm 28. Juli c. vor dem Königs. Kammer = Gericht zu Bertin geschlossenen Shevertrag, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welsches hiermit zur öffentlichen Kenntniß cebracht wird.

Filehne den 12. October 1825: Konigi. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Tuteyszy kupiec Jakob Lewin Kasper wyłączył, podług zawartey pod dniem 28. Lipca r. b. w Królewsko Pruskim Sądzie Kameralnym w Berlinie intercyzy przedślubney, z swoią polubioną, z domu Veile Burg, owdowiałą Kantor Itzig Hirsz, wspolność majątku, co się ninieyszem do publiczney wiadoniości podaie.

Wieleń d. 12. Październ. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei ber Stadt Inowraciaw belegene abliche Gut Nombino, wovon dem Fiscus das Obereigenthum zustehet, und welches nach der revidirten gerichtlichen Taxe auf 16754 Athlr. 28 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Gesahr und Kosten des Adjudicators, Friedensrichter Wrustlewöhi, der das Meistgebot nicht ganz eingezahlt hat, öffentlich an den Meistsbietenden verkanft werden, und die Biestungs Termine sind auf

ben 14. October b. J., ben 14. Januar k. J., und ber peremtorische Termin auf ben 16. April k. J., vor bem Herrn Landgerichtsrath Köhler Morgens um 9 Uhr allhier angeseit.

Besitsfähigen Käusern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlazgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei,

Wieś szlachecka Rombino pod jurysdykcyą naszą zostaiąca, pod miastem Inowrocławem położona, nad którą dominium directum do fiskusa należy i która według taxy sądownie rewidowanéy na Talarów 16,754 śgr. 28 szel. 4 iest oceniona, na ryzyko i koszta Sędziego Pokoiu Wruklewskiego, któremu taż wieś iuż 20.

stała przysądzoną, i pluslicytum zu-

pełnie niezapłacił, publicznie nay-

więcey daiącemu sprzedaną bydź ma,

Patent Subhastacyiny.

którym końcem termina licytacyjne na dzień 14. Października r. b. na dzień 14. Stycznia r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Koehłer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingefehen werben Bromberg ben 26. Mai 1825.

Ronigl. Preugisch. Landgericht.

Dublifandum.

Das im Dorfe Bieleto bei Birnbaum unter Dro. 5 belegene, aus 1 Sufe culmifd beftehende, 1165 Riblr. 5 fgr. taxiete bauerliche Grundfluck nebft ben bagu gehörigen 5 fleinen Garten und 10 culmifde Morgen mit Sichten = Solze be= wach fenem Lande, wird Schulden halber zufolge Auftrages Gines Roniglichen Sochverordneten Landgerichts ju Meferif im Termin ben 9. December b. 3. offentlich an ben Meiftbietenben verfauft, zu welchem wir Raufer einlaben.

Die Tare fann bier jederzeit einges feben, und die Raufbedingungen werden im Termin befannt gemacht werben.

Birnbaum ben 4. Ceptember 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo chłopskie w wsi Bielsku koło Międzychoda pod Nro. 5. położone, z chuby roli chełmińskiey miary składaiące się, na 1165 talarów śrebrników 5 otaxowane, z 5ciu morgami gruntu, sosnowem drzewem zagaionego, zostanie z przyczyny długu na zlecenie Królewskiego Prze. świetnego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu na terminie dnia 9. Grudnia r. b. więcey ofiruiącemu publicznie sprzedane, do czego kupuiacych zachęcamy.

Taxa zaś może bydź codziennie przeyrzaną i warunki kupna zostaną

na terminie obznaymione.

Międzychod d. 4. Września 1825. Królewsko · Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Baterlandische Berficherunge : Gesellschaft in Elberfelb. In einer am 12ten Mary b. 3. gehaltenen General-Berfammlung mard borbehalflich Allerhochfter Canction beichtoffen, bag ber Theil bes Aftien-Capitale, welcher mit Riblr. 250,000 bem Zweige Lebend-Berficherung bestimmt mar, bem in raschem Fortidreiten begriffenen Zweige "Feuer-Berficherung" jugegeben werden foll, wornach alfo die Birffamteit bes Zweiges Lebens-Berficherung nicht beginnt.

Durch biefe Bestimmung ermachft bem Zweige Feuer-Berficherung bie bebeutende Garantie bon Einer Million Thaler Preufifch Courant; und wenn bis jetzt die Kompagnie fur biefen Zweig allgemein eine fo gunftige Aufnahme fand, bag ber Borftand fich veranlagt feben mußte, die Bergrößerung bes verbindlichen Rapis tale vorzuschlagen, fo mirb eben bieje Musbehnung gemiß auffordern, ihr bie Berfiche-

rungen vorzugemeise anzuvertrauen.

Es versichert diese Kompagnie gegen Feuerschaben: bem Privatmanne, sein bewegliches Eigenthum. seine Mobilien, Hausgeräthschaften, Kleiber, Wasche 2c.; bem Fabrikanten, seine Manufakturen nehst allen Geräthschaften, Stoffen und Zeusgen; bem Kausmanne, seine Waaren aller Art; bem Landmanne, seine Erndte, seine Wich, seine Geräthschaften, den Professionisten, ihre Handwerkszeuge und Gräthschaften. Ferner versichert sie, Häuser und Gedäube jeder Art, in den Staaten, wo nicht ausschließend die Bersicherung des Immobiliars, in eigenen Brandstassen für Gedäude verordnet ist, und auch den Mehrbetrag bereits versicherter Jumpbilien, in so ferne sie es nach dem strenge geprüften Realwerth der Gedäulichsfeiten zulässig sindet.

Die zu zahlenden Pramien steigen nach Maafigabe ber Bauart, bes Betriebs ober sonstiger Gefahrbung, wie bieses ber Tarif, welcher auf ben Agenturen einzusehen

ift, ober auch ouf Berlangen eingefandt wird, im Ginzelnen naber bezeichnet.

Unterzeichneter ist erbötig jede Auskunft über das Bersicherungswesen zu geben, so wie die Antrage, wozu gedruckte Antragbogen bei ihm unentgeldlich zu haben sind, den resp. Antragenden auf desfallsige Angabe, zur Erleichterung selbst auszufertigen. Posen den 11. November 1825.

Der Algent ber Kompagnie, C. B. Rastel.

Bei E. S. Mittler in Posen am Markt Nro. 90 kann man auf folgenbes Werk subscribiren:

Geist aus J. G. v. Herbers fammtlichen Werken, 6 Bandchen, Taschenformat, wovon 3 Bandchen zur Offermesse und die andern 3 Bandchen zu Joshannis 1826. bestimmt erscheinen. Preis 3 Athlr.

Avertissement. Der seit mehrern Jahren von hier ohne Nachricht abwesende Kammmacher Mener, oder wer von dessen Aufenthalt Kenntniß hat, wird hiermit ersucht, mir schleunigst Nachricht darüber zu ertheilen, indem ihm hierorts eine Erbschaft anheimgefallen ift, von welcher ich ihn naher unterrichten foll. Posen ben 1. November 1825. Der Justig-Commiss. Brachvogel baselbit.

### Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den<br>2 Novbr.                                         |                                                      | Freitag den<br>4. Novbr.           |                                                                       | Montag den<br>7. Novbr.      |                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.nf.                                                | bis<br>Mr.fgr.pf.                                    | von<br>Mir.fgr.pf.                 | bis.                                                                  | von<br>Rie far. vf.          | -bis                                                    |
| Beihen der Scheffel | 1 5 -<br>20 -<br>15 -<br>10 -<br>16 4<br>- 27 6<br>- 6 -<br>17 6 | 1 6 4<br>- 21 4<br>- 16 4<br>- 11 -<br>- 17 6<br>T 8 | 1 5 — 20 — 15 — 16 4 — 27 6 — 16 4 | 1 6 4<br>- 21 4<br>- 16 -<br>11 -<br>- 47 6<br>1 -<br>- 8 -<br>- 17 6 | 15 - 15 - 16 4 - 27 6 - 16 4 | 1 7 6<br>- 22 -<br>- 16 -<br>- 11 -<br>- 17 6<br>- 17 6 |